Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthausc.

Nro. 204. Sonnabend, den 26. August 1837.

Ungekommene Fremden vom 24. August,

Herr Kaufm. Steinwurßel aus Jezewo, I. in No. 1.1 Buttelstraße; Herr Schwandke, ehemal. Woyt, aus Jarocz, Hr. Tuchfabrikant Scholz und Hr. Wollssortirer Leonhard aus Kotbus, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Haustehrer Sinner aus Glatz, I. in No. 2 Sapiehaplatz; Hr. Gutspächter v. Strzelecki aus Jmiolki, Hr. Gutsb. Bolzenthal aus Breslau, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Baron v. Bok, Major a. D., aus Habelschwerdt, Hr. v. Wolff, Portd'epec-Kahnrich, aus Breslau, Hr. Deposital=Rendant Schwedler und Hr. Commissionskrath Kretschmer aus Bromberg, Hr. Leomilecz, Dokt. der Med., aus Stupia, Hr. Apotheker Roman aus Glatz, Hr. Kanzelist Mentz aus Zielenzig, I. in No. 165 Wilh. Str.; Herr Kandidat Kutzbach aus Ezarnikau, Hr. Gutsb. Wilke aus Ciesle, I. in No. 134 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Lipski aus Uzarzewo, Hr. Gutsb. v. Zakrzewski aus Nielegowo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Zawacki aus Promno, I. in No. 7 Wasserftr.; Hr. Eigenthümer Gußmann aus Wola, I. in No. 30 Wallischel.

446 Klaftern Kiefern = Scheitholz,
101½ — Uftholz,
43 — Elfen = Uftholz,

im Gangen, und in einzelnen Parthien, nach Wunsch ber Licitanten, verfteigert

<sup>2)</sup> Bekanntmachung. Am 31sten bieses Monats, von Bormittags 9 Uhr bis Nachmittags 6 Uhr, werben in unserem großen Sigungs = Saale von bem Regierungs = Sekretair Zochowski nachstehenbe, im Belauf Arajkowo Oberforsterei Moschin in ber Nahe der Krajkower = Fahre an die Warthe gerückte, leicht verschiffs bare Klasterhölzer, und zwar:

werben. Die Licitations : Bebingungen werben im Termine jur Ginficht vorgelegt werben. Pofen, ben 19. August 1837.

Ronigliche Regierung; Abtheilung für bie birekten Steuern Domainen und Forften.

Diktalvorladung. Ueber ben Nachlaß ber Magdalena v. Krafowska, ift am 6ten April a. c. ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erbsfnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 18. September c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Rasper im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

a white

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte derlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an bassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gänbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, perwiesen werden.

Bugleich forbern wir auch bie ihrem Aufenthalte nach nicht bekannten Reals glaubiger, namentlich:

a) ben Johann v. Stameli, b) ben Banmeifter Forfter,

c) bie Euphrofine v. Pfarefa, und

d) bie Bernhardiner - Nonne Therefia

gur Mahrnehmung jenes Termins auf, und bringen ihnen event. zu Mandatarien die hiefigen Justiz-Kommissarien Mallow und Pilasti in Borschlag.

Posen, ben 2. Mai 1837. Ronigl. Ober = Landed = Gericht, Erfte Abtheilung.

Zapozewedyktalny. Nad pozostałością Magdaleny Krąkowskiej otworzono dnia 6go Kwietnia r. b. process
spadkowo likwidacyiny. Termin do
podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzien 18go Wrzesnia r. b. o godzinie 10tej przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Referendaryuszem Rasper.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawa pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoyą li do tego odesłany, coby się po zaspoko jeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wzywamy zarazem wierzycieli realnych z pobytu swego ieszcze nieznajomych mianowicie:

a) Jana Stawskiego,

b) budowniczego Foerstera,

c) Eufrozynę Psarską, i

d) Teressę Psarską zakonnicę, do stawienia się w terminie powyższym, przedstawiając im eventualnie tutéjszych kommissarzy Sprawiedliwości Mallow i Pilaskiego za mandataryuszow.

Poznań, dnia 2. Maja 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wydział I. 3) Poittal Citation. unter Do. 47. am Martte gu Dofen bele= genen, querft ben Conditor Unton und Marianna gebornen Rogtowicg Tobiafgem: stifchen Cheleuten gehorig gemefenen, fpater burch ben Raufmann Gfral Sirfc Tobres Munt an feinen Cohn, ben Raufmann Gaul Ifrael Munt und refp. gulett an ben Menbel Schiff fauflich übergegangenen Grundfiud ift Rubr. III. Do. 9 eine Forderung von 190 Stud Fried'ore, welche bie urfpringlichen Befiger Konditor Anton und Marianna geb. Roglowicg Tobiafgemetifchen Cheleute mittelft gerichtlicher Schuldverschreibung pom 16ten September 1802 bon bem Rriminalrath Samuel Guberian geliehen haben, eingetragen. Diefe Dbligation ift verloren gegangen und es werben baber alle biejenigen, welche an biefem Inftrumente als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = oder fonftige Briefe-Inhaber Un= fpruche gu haben vermeinen, biermit porgeladen, in bem auf ben 8. Decem= ber c. Bormittags um II Uhr in unfe= rem Inftruftione = Bimmer bor bem De= putirten Landgerichterath Bonfiedt anberaumten Termin gu erfcheinen und ihre etwanigen Unfpruche an die queft. hopo= thefarifche Obligation bom 16. Geptem= ber 1802 geltend gu machen, mibrigen= falls fie bamit ausgeschloffen, ihnen ein ewiges Stillichweigen auferlegt werben,

Auf bem Zapozew edyktalny. Na nieruchomości tu przy rynku pod No. 47 leżącey, poprzednio do Antoniego Tobiaszewskiego cukiernika i małżonki iego Maryanny z Kozłowiczów Tobiaszewskiey należącey, późniey zaś na Israela Hirsch Todres Munk kupca syna tegoż Saula Israela Munk a wkońcu na Mendla Schiff sposobem kupna przeszłey, zaintabulowaną iest w Rubryce III. pod No. 9 pretensya 190 Friedrichsdorów, które pierwiastkowi posiedziciele Antoni i Maryanna z Kozłowiczów malżonkowie Tobiaszewscy na mocy sądownie zdziałaney pod dniem 16. Września 1802 r. obligacyi od Samuela Guderiana Radzcy kryminalnego pożyczyli. Ponieważ obligacya rzeczona zaginela, przeto wzywaią się ninieyszém wszyscy, którzyby do wystawionego na dług rzeczony instrumentu, iako właściciele, cessynaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze pretensye iakowe rościli, aby się w terminie dnia 11. Grudnia r. b. przed południem o godzinie w izbie naszéy instrukcyinéy przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bonstedt zgłosili i pretensye swe do rzeczonéy hypotecznéy obligacyi z dnia 16. Września 1802 roku udowodnili, inaczey zostaną z takound die Amortisation bes genannten Dos wemi wykluczeni i wieczne im w tey kumente erfolgen wird.

Pofen, ben 25. Juli 1837.

Ronigl. Preuf. Land = unb. Stabtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Ctabt = Gericht gu Fraustabt.

ben 19. August 1837.

Das in ber Stadt Fraustadt unter Do. 388 belegene Wohnhaus, abge= schätt auf 200 Rthlr. zufolge ber, nebft Sphothekenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 29. November 1837 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle fub= hastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflusion spatestens in biefem Ter= mine gu melben.

5) Der Gutepachter Julius Berboni bi Spofetti, jett in Eworoms, und beffen Chefrau Ugnes geborne Schmiebel, haben mittelft Chevertrages d. d. Dels ben 20. Rebruar 1837 nach erreichter Großiah= rigfeit ber Lettern, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur offentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Rawies, am 19. August 1837. Ronigl. Preug. Land = unb Stadt = Gericht.

mierze milczenie nakazaném będzie, wspomnieny dokument zaś umorzonym zostanie.

Poznań, dnia 25. Lipca 1837. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Wschowie,

duia 19. Sierpnia 1837. Dom mieszkalny w mieście Wschowie pod liczbą 388 położony, oszacowany na 200 Tal. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20go

Listopada 1837 przed poludniem

o godzinie gtéy w mieyscu zwykłem

posiedzeń sądowych sprzedany. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Julius Zerboni di Sposetti na teraz possessor Sworowa i małżonka iego Agniszka z Schmie. dlów, kontraktem przedślubnym d. d. Oleśnica dnia 20. Lutego 1837 stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 19. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Poittalcitation. Die auf bem hierselbst sub Do. 394, belegenen, bem , Aderburger Carl Dilheim Briefe gebbrigen Grundfiud Rub. III. Do. 1. fur ben hiefigen Badermeifter Johann Chris floph Briefe eingetragenen Rotariatsob= ligation vom 12. Marg 1823 über 400 Thir, nebft bem Soppothefen = Recogni= tionefchein bom 18. Juli 1831 bem Erbrezeffe bom 10. Robember 1832 und bem Recognitionsichein bom 25. Februar 1833 find nach ber Behauptung ber Mittwe bes bereifs verftorbenen Glaubigers ber Cophia Dorothea, geborne Reuseb, bei ber am 7. Juli 1834 hier gattgefundenen Feuersbrunft verbrannt.

Das gedachte Dokument wird daher auf den Antrag der Wittwe Briese hierz durch öffentlich aufgeboten, und es werz den alle diesenigen, welche als Eigenzthumer, Cessionarien oder Pfantinhaber etwanige Ansprüche daran zu machen haben, aufgesordert, sich dieserhalb spätessiens bis zu dem auf den 3. Oftober our. Bormittags It Uhr vor dem Herrn Land und Stadt-Gerichts-Kath v. Stdephassus in unserm Partheienzimmer anssiehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an dasselbe präkludirt, und ihnen dieserhalb ein ewizges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Schneibemuhl, ben 5. Juni 1837. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Obligacya notarvalna z dnia 12. Marca 1823 r. na ilość 400 Tal., która na gruncie tu'w mieyscu pod No. 324 położonym, do obywatela rolniczego Karóla Wilhelma Briese należącego w rubryce III. pod No. 1. na rzecz Jana Krystofa Briese zapisana wraz z zaświadczeniem hypotecznym z dnia 18. Lipca 1831 r. expedycya działów z dnia 10. Listopada 1832 r. i zaświadczeniem hypotecznym z dnia 25. Lutego 1833 r. podług twierdzenia wdowy iuż zmarłego, w zwyż wyrażonego wierzyciela Zofii Doroty z domu Reusch w pożarze ognia doia 7. Lipca 1834 r. tu wybuchlym, spalila sie.

Końcem amortyzacyi tego dokumentu wzywamy przeto w skutek wniosku wdowy Briese wszystkich, którzy iako właściele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni do niego pretensye mieć mogą, aby się naypóźniey w terminie dnia 3. Października r. b. zrana o godzinie 11téy przed Ur. Stoephasius Konsyliarzem Sądu Ziemsko-mieyskiego w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczo. nym z takowemi zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowani będą, i wieczne im milczenie w téy mierze nakazane zostanie.

Piła, dnia 5. Czerwca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 7) Worhwendiger Verkauf. land= und Stadtgericht gu Rrotofdin.

Die in Dombrowo sub No. 15 belegene, ben Erben bes Friedrich Schulz gehörige Ackerwirthschaft, abgeschätzt auf 554 Athlr. zufolge der, nebst Hypothestenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll im fortzgesexten Bietungstermine am 28sten Oktober 1837 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhafirt werden.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpatestens in diesem Termine zu melben.

8) Wothwendiger Berkauf. Rand= und Stadtgericht 3u Roften.

Das sub No. 78. zu Schmiegel belegene, ben Gartner Johann Heinrich Jänschschen Erben gehörige Grundstück, bestehend aus einem Bauplaß und Gemüsegarten, abgeschäßt auf 56 Athle. zufolge ber, nebst Hypothetenschein in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll im Bietungstermine am 31. Oftober 1837 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassier werden.

Roften, den 11. Juli 1837.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie.

Gospodarstwo rólnicze pod No. 15 w Dąbrowie położone, do spadkobierców Fryderyka Schutz należące, oszacowane na 554 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 28. Października 1837 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Grunt pod liczbą 78 w Szmiglu położony, sukcessorom Jana Heinrycha Jaensch ogrodowego należący, składaiący się z budowiska i ogrodu iarzynnego, oszacowany na 56 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być w terminie na dniu 31go Października 1837 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Kościan, dnia 11. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 9) Norhwendiger Berkauf. Land = und Stadt : Bericht gu Roften.

Das zu Rathenfeld sub No. 5. beles gene, den Petronella und Johann Gottslieb Grundmannschen Erben gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnshause, einer Scheune und 46 Morgen und 20 M. Acter, Wiese und Garten, abgeschätzt auf 200 Athle., zufolge ber in ber Registratur einzusehenden Tare, soll ant 30 step Oktober 1837 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsestelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu meiden.

Roffen, ben 11. Juli 1837. Konigliches Land = und Stadt= Gericht. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Grunt w Ratenfeldzie pod No. 5 położony, sukcessorom Grundmann należący, składaiący się z domostwa, stodoły i 46 morgów 20 prętów roli łąk i ogrodu, oszacowany na 200 tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze, ma być dnia 3 ogo Października 1837 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 11. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) Bekaantmachung. Am 23. Juli d. J. wurde in der Nehe unweit der Brücke bei Eistewo ein unbekannter mannlicher Leichnam gefunden, der bereits von der Berwesung angegriffen war. Der Körper hatte eine ungefähre Größe von 5 Fuß, 2 bis 3 Joll, war von untersehter Statur, das Kopfhaar dunkelblond und kurz abgeschnitten, das Gesicht ohne Bart und die Nase aufgestülpt. Das äußere Ansehen ließ auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren schließen. Bekleidet war dieser Leichnam nur mit blauen Nauguinhosen, woran sich lederne Tragebänder bes sanden, und einem leinenen Hemde, und sind bei demselben folgende Gegenstände, nämlich: ein weißes Schnupftuch mit schwalen blauen Streisen und 2 dergleichen rothen Streisen an den Kanten, ein länglich runder Feuerstahl und ein von gros ber, grünz, gelbz, blauz und rothzgefärdter Wolle nehartig gestrickter schmaler Geldbeutel, worin sich ein Fünsssichenssüchenssüch und 4 einzelne Silbergroschen bez sanden, vorgefunden worden. Nach Vorschrift der Gesehe werden alle diesenigen, welche den Verstorden gekannt, ein Juterresse an ihm haben oder über seine Tozdesart Nachricht mitzutheilen im Stande sind, aufgesordert: entweder sofort dem

unterzeichneten Gerichte bavon schriftliche Anzeige zu machen ober fich barüber in bem am 14. September b. J. Bormittags um 10 Uhr vor bem Gerrn Lands und Stadtgerichterath v. Randow im hiefigen Gerichtesecale anberaumten Termine zu Protofoll vernehmen zu laffen. Roften werden baburch nicht veranlaßt.

Schönlante, ben 17. August 1837. Rond= und Stadtgericht.

Dit Bezugnahme auf die Seitens Cines Hochwurdigen Konigl. Consistorii be: Proving Posen in No. 34. des Amtsblattes der Königl. Regierung zu Posen erstolgte Bekannkmachung, betreffend die Verwaltung des ersten Posener Kirchenkreisses, bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß ich in Folge meiner schon früher dem Königl. Consistorio vorgetragenen und auch später wiederholten ausbrücklichen gehorfamsten Bitte von der seit 20 Jahren mir übertragenen Berwaltung der Superintendentur-Geschäfte enthunden worden, und versehte zugleich nicht, mich besonders bei meinem Ausscheiden aus diesem Geschäftskreise allen denen Hereren Amtsbrüdern zum freundschaftlichen Andenken zu empsehlen, mit welchen mich die bisherige Berwaltung der Superintendentur=Geschäfte in nähere Berbindung brachte. Posen, den 23. August 1837.

Fischer, Confiftorial - Affessor, Guperintendent und Past. Prim., auch Schul - Inspector.

Sonnabend ben 26sten und Montag ben 28sten August, große brillante optische, physifalische und caleidoscopische Vorstellungen mit dem Hydro : Dry = gen = Gas = Mikroffop, im Logen = Gaale auf dem Graben No. 35. Anfang Abends 8 Uhr, Ende gegen 10 Uhr. Billets hierzu à 10 Sgr. und Familien-Villets 6 Stuck 1 Athle. 15 Sgr., sind zu haben bei dem Kunsthändler Herrn Kal=kowsky, Breitestraße No. 12., in der Buchhandlung des Herrn Mittler, am Markt No. 63 und Abends an der Kasse, welche um 7½ Uhr gedisnet wird.

M. Friedrich, Mechanikus und Optikus aus Berlin.

13) Ginen ordentlichen und foliden Knaben, mit den nothigen Schulkenntniffen verfeben, nimmt fofort in die Lehre:

E. Fiebler, Golbarbeiter, Bredlauerftrage No. 34.